# Preußische Gesetssammlung

| 4  | 0   | 63 | posty |
|----|-----|----|-------|
| 18 | 0 0 | 0  | 1     |
| -  |     | 1  | All   |

Ausgegeben zu Berlin, den 23. April 1927

Mr. 11

| BERLEY T   | THE RESERVE OF THE PROPERTY OF | 1019-0 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tag        | me okana sid sidm (k. z. komisio Inhalt: manor ki, maj dia ikké ib lompijs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Seite  |
| 16. 4. 27. | Geset über die Bereitstellung von Staatsmitteln zur Urbarmachung von staatlichen Mooren in den Provinzen<br>Hannover und Schleswig-Holstein und zur Förderung des Gemüsebaues im staatlichen Wiesmoor (Ostsriesland),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45     |
|            | Regierungsbezirf Aurich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| 21. 4. 27. | Fünftes Gefet über die weitere Gultigkeit des Schutpolizeibeamtengesetes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 46     |
|            | Berordnung, betreffend die Intraftsetzung des Schätzungsamtsgesetzes vom 8. Juni 1918 für den Stadtfreis Raffel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46     |
| 4. 4. 27.  | Zweite Berordnung über die Auswertung ber Anspruche aus Pfandbriefen, anderen Schuldverschreibungen und ausgenommenen verbrieften Darleben von öffentlich-rechtlichen Grundkreditanstalten ber Provinzial (Bezirks.) Verbande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 46     |
| 13. 4. 27. | Verorbnung über vorläufige Anderungen von Gerichtsbezirken anläßlich ber Ausführung des Friedensvertrags.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 48     |

Gesetz über die Bereitstellung von Staatsmitteln zur Urbarmachung von staatlichen Mooren in den Provinzen Hannover und Schleswig-Holftein und zur Förderung des Gemüsebaues im ftaatlichen Wiesmoor (Oftfriesland), Regierungsbezirk Aurich. Vom 16. April 1927.

Der Landtag hat folgendes Gesetz beschloffen:

§ 1.

Dem Staatsministerium wird ein Betrag von 10 200 000 Reichsmark zur Urbarmachung von staatlichen Mooren und zur Förderung des Gemüsebaues im staatlichen Wiesmoor (Oftfries. land), Regierungsbezirk Aurich, zur Verfügung geftellt.

- (1) Der Finanzminister wird ermächtigt, die im § 1 bewilligten Mittel im Wege bes Kredits zu beschaffen.
- (2) Die Schuld ist in der Art zu tilgen, daß jährlich 1,9 vom Hundert des aufgenommenen Schuldkapitals und die ersparten Zinsen zur Tilgung ber gefamten Staatsschuld ober zur Verrechnung auf bewilligte Kredite verwendet werden. Als ersparte Zinsen sind 5 vom Hundert der zur Tilgung der Schuld aufgewendeten ober auf bewilligte Kredite verrechneten Beträge anzusetzen.

§ 3.

Die Erlöse aus bem Verkaufe ber mit Anleihemitteln urbar gemachten Moore und ber mit gleichen Mitteln hergestellten Gartnersiedlungen, und zwar nicht nur die baren Raufsummen, sondern auch bei Verkäufen gegen Rentenzahlung die Renten, sind vorweg zur verstärkten Tilgung von Unleihen zu verwenden.

§ 4.

Die Ausführung bieses Gesetzes liegt bem Minister fur Landwirtschaft, Domanen und Forsten und dem Finanzminister ob.

Das vorstehende, vom Landtage beschloffene Gesetz wird hiermit verkundet. Die verfassungsmäßigen Rechte bes Staatsrats find gewahrt.

Berlin, ben 16. April 1927.

(Siegel.)

Das Preußische Staatsministerium.

Steiger. Söpker Afchoff.

(Vierzehnter Lag nach Ablauf des Ausgabetags. 7. Mai 1927.) Gefetsfammlung 1927 (Nr 13216-13220.)

Fünftes Gesetz über die weitere Gültigkeit des Schutpolizeibeamtengesetzes. Bom (Mr. 13217.) 21. April 1927.

Der Landtag hat folgendes Gesetz beschloffen:

\$ 1.

Die Gültigkeit bes Schutpolizeibeamtengesehes vom 16. August 1922 (Gesetzfamml. S. 251) in ber Faffung ber Gesetze vom 30. Mai 1925 (Gesetzsamml. S. 57), vom 6. August 1926 (Gefetsfamml. S. 247) und vom 13. Januar 1927 (Gefetsfamml. S. 9) wird bis zum 30. Juni 1927 verlängert.

Dieses Geset tritt mit bem 1. April 1927 in Kraft.

Das vorstehende, vom Landtage beschloffene Gesetz wird hiermit verkundet. Die verfassungs. mäßigen Rechte bes Staatsrats find gewahrt

Berlin, ben 21. April 1927.

(Siegel.)

Das Preußische Staatsministerium.

Bugleich für ben Finanzminifter:

Braun.

Grzefinfti.

(Nr. 13218.) Verordnung, betreffend die Inkraftsetzung des Schätzungsamtsgesetzes vom 8. Juni 1918 (Vesetziammi. S. 83) für den Stadtkreiß Kassel. Vom 4. April 1927.

Das Schähungsamtsgesetz vom 8. Juni 1918 (Gesetzsamml. S. 83) wird auf Grund der Bestimmung des § 27 Abs. 1 bes Gesetzes hiermit für den Bereich des Stadtkreises Rassel in Kraft gesetzt.

Diese Verordnung tritt am 1. April 1927 in Kraft.

Berlin, den 4. April 1927.

(Stegel.)

Das Preußische Staatsministerium.

Braun.

Sirtsiefer.

Steiger. Söpker Afchoff. Grzesinski.

Schmidt.

Zweite Berordnung fiber die Aufwertung der Ausprüche aus Pfandbriefen, anderen Schulb-(Mr. 13219.) verschreibungen und aufgenommenen verbrieften Darlehen von öffentlich-rechtlichen Grundfreditanstalten der Provinzial= (Bezirks=) Berbande. Bom 4. April 1927.

Auf Grund des Artifels 94 Abf. 2 der Durchführungsverordnung vom 29. November 1925 zum Aufwertungsgesethe (Reichsgesethl. I S. 392) und bes § 1 ber Berordnung zur Durchführung ber Aufwertung von Unsprüchen gegen öffentlich-rechtliche Grundfreditanftalten bom 20. Januar und bom 30. Juli 1926 (Reichsgesethl. I S. 96 und S. 429) wird hiermit verordnet:

- (1) Soweit die Teilungsmasse für die Aufwertung der Ansprüche aus Pfandbriefen, anderen Schuldberschreibungen und aufgenommenen verbrieften Darleben ber Landestreditanstalt in Sannover, ber Landestreditkasse in Rassel und ber Rassauischen Landesbank in Wiesbaden gemäß § 19 Abs. 2 o ber Ersten Berordnung über die Auswertung der Ansprüche aus Pfandbriefen usw. vom 15. September 1926 (Gesetzfamml. S. 255) durch Ausgabe von Goldschuldverschreibungen (Liquidationsschuldverschreibungen) vorläufig verteilt werden soll, finden die Vorschriften des § 1 Abs. 2, 3 und der §§ 2 bis 11 dieser Berordnung Anwendung.
- (2) Die den Gläubigern ausgehändigten Liquidationsschuldverschreibungen sind in Höhe ihres Nennbetrags auf den endgültigen Anteil der Gläubiger an der Teilungsmasse anzurechnen.

(3) Die Aushändigung der Liquidationsschuldverschreibungen ist von der Kreditanstalt im Deutschen Reichs. anzeiger und in den für die Bekanntmachungen der Kreditanstalt bestimmten Blättern anzukündigen. Die Gläubiger sind hierbei aufzusordern, binnen drei Monaten nach der Veröffentlichung ihre Schuldverschreibungen zur Geltendmachung ihrer Rechte bei der Kreditanstalt oder bei den von ihr bezeichneten Stellen vorzulegen.

(1) Die Liquidationsschuldverschreibungen müssen

- 1. auf Golbmark lauten, wobei eine Goldmark dem Preise von ½2790 kg Feingold entspricht (§ 2 der Berordnung zur Durchführung des Gesetzes über wertbeständige Shpotheken vom 29. Juli 1923 — Reichsgesethl. I S. 482 —),
- 2. mit minbestens 41/2 vom Hundert jährlich zu verzinsen und

3. zum Nennbetrag einzulösen sein.

(2) Die Liquidationsschulbverschreibungen können mit einjährigen Zinsscheinen ausgestattet werben.

# § 3.

Die Kreditanstalt hat die bei ihr eingehenden ordentlichen und außerordentlichen Rückahlungen zu einem von der Auffichtsbehörde festzusegenden Bruchteile zur Einlösung der Liquidationsschuldverschreibungen im Wege ber Auslosung zum Nennbetrage zu verwenden.

- (1) Beträgt der Nennbetrag der Liquidationsschuldverschreibungen weniger als 50 Goldmark, so ist die Kreditanstalt berechtigt, die ginsen erst bei Fälligkeit des Kapitals zu zahlen, sofern sie zugleich ginseszinsen entrichtet. Für die Berechnung der Zinseszinsen ist ein Zinsfuß zugrunde zu legen, der von der Direktion mit Genehmigung der Auffichtsbehörde festgesetzt wird.
- (2) Entfällt auf den Aufwertungsanspruch des Schuldverschreibungsgläubigers ein Betrag, der nicht auf den Nennbetrag des kleinsten zur Ausgabe gelangenden Stückes oder ein Vielkaches von ihm lautet, so ist die Anstalt berechtigt, den in Schuldverschreibungen nicht darstellbaren Betrag zum jeweiligen Gegenwartswert in bar abzu-lösen. Der Gegenwartswert wird mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde von der Direktion der Kreditanstalt festgesett. Durch die Ablösung sind die Ansprüche des Schuldverschreibungsgläubigers hinsichtlich des durch die Barzahlung abgegoltenen Betrags erfüllt.
- (3) Der Schuldverschreibungsgläubiger kann zum Zwecke ber Vermeibung von Rennbeträgen unter 50 Golbmark verlangen, daß ihm auf mehrere Schulbverschreibungen eine Liquidationsschuldverschreibung ausgehändigt wirb.

- (1) Soweit Schuldverschreibungen nicht binnen drei Monaten nach der Ankündigung der Kreditanstalt (§ 1 Abs. 3) vorgelegt werden, kann die Kreditanstalt diejenigen Liquidationsschuldverschreibungen, die auf die nicht eingereichten Schuldverschreibungen entfallen, hinterlegen, sofern nicht innerhalb ber Frist ber Antrag auf Einleitung eines Aufgebotsverfahrens ober auf Jahlungssperre nachgewiesen ift.
- (2) Im Falle des § 49 Abf. 1, 3 des Aufwertungsgesetzes vom 16. Juli 1925 ift die Kreditanstalt zur Hinter legung befugt, wenn der Gläubiger die Anmeldung seines Anspruchs innerhalb der Frist unterlassen hat.
  - (3) In der Ankundigung (§ 1 Abs. 3) ist auf die Folgen der Nichtinnehaltung der Frist hinzuweisen.

# § 6.

Kündigt die Kreditanstalt für einen bestimmten Zeitpunkt die Aushändigung von Liquidationsschuldverschreibungen an, so kann sie frühestens 3 Monate vor diesem Zeitpunkte die Annahme von Schuldverschreibungen zur Schuldtilgung (§ 9 Abs. 2 ber Ersten Verordnung über die Ansprüche aus Pfandbriefen usw. vom 15. September 1926 — Gefetsfamml. S. 255 —) ablehnen.

Die Liquidationsschuldverschreibungen können zur Rudzahlung der Spotheken und Grundschulden verwendet werden. Dabei sind sie in Höhe ihres Nennbetrags auf den Auswertungsbetrag anzurechnen. Die Kreditanstalt kann verlangen, daß die Eigentumer und die Schuldner die nach dem bekanntgegebenen Zeitpunkte der Ausgabe von Liquidationsschuldverschreibungen fälligen Rückzahlungen ohne Abzug eines Zwischenzinses (Artikel 21 der Durchführungsverordnung vom 29. November 1925) bewirken.

## § 8.

Die Kreditanstalt kann verlangen, daß die Eigentumer und die Schuldner ben Aufwertungsbetrag nach bem bekanntgegebenen Zeitpunkte ber Ausgabe von Liquidationsschuldverschreibungen nur zum Schlusse eines Kalenderjahrs und nur dann in bar zahlen, wenn sie die Absicht ber Jahlung der Kreditanstalt spätestens 3 Monate vor dem Schlusse des Kalenderjahrs mitteilen.

§ 9.

Die Kreditanstalt kann verlangen, daß die Tilgungs- und Zinsbeträge, soweit sie nach dem bekanntgegebenen Zeitpunkte der Ausgabe von Liquidationsschuldverschreibungen fällig werden, statt zu den vereinbarten, zu den von ihr zu bestimmenden Terminen jährlich oder halbjährlich entrichtet werden.

§ 10.

Die Kreditanstalt kann für die Umrechnung des Goldmarkbetrags der fälligen Kapital-, Tilgungs- und Zinsbeträge in Reichsmark einen Stichtag bestimmen. Der Stichtag darf nicht auf einen früheren Zeitpunkt als einen Monat vor dem Fälligkeitstage gelegt werden. Die Kreditanstalt kann, sofern sie eine entsprechende Bestimmung für die Liquidationsschuldverschreibungen trifft, bestimmen, daß für jede an Kapital-, Tilgungs- und Zinsbeträgen zu zahlende Goldmark eine Reichsmark zu entrichten ist, sosern sich dei der Umrechnung für das Kilogramm Feingold ein Preis von nicht mehr als 2 820 Reichsmark und nicht weniger als 2 760 Keichsmark ergibt.

§ 11.

Die Bedingungen für die Zahlung und Umrechnung der Kapital-, Tilgungs- und Zinsbeträge, die sich aus der Anwendung der §§ 6 bis 10 ergeben, hat die Kreditanstalt im Reichsanzeiger und den für die Bekanntmachungen der Kreditanstalt bestimmten Blättern bekanntzumachen. Siner Sintragung der Bedingungen im Grundbuche bedarf es weder für den Sintritt der Rechtsänderung noch zwecks Erhaltung ihrer Wirksamkeit gegenüber dem öffentlichen Glauben des Grundbuchs.

§ 12.

- (1) Die Kreditanstalt kann mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde zu einem bestimmten Zeitpunkte die Auswertungsansprüche der Schuldverschreibungsgläubiger durch Aushändigung von Liquidationsschuldverschreibungen und Barzahlung gemäß § 19 Abs. 2 d der Ersten Berordnung über die Auswertung der Ansprüche aus Pfandbriefen usw. vom 15. September 1926 (Gesetzsamml. S. 255) endgültig absinden.
- (2) Die nach dem Stande der Leilungsmasse bei endgültiger Absindung zu gewährende Höhe der Aufwertung setzt die Aufsichtsbehörde auf Antrag der Kreditanstalt fest.
- (3) Die Abfindung muß mindestens 1 Monat vor dem angekündigten Zeitpunkt im Reichsanzeiger und in den für die Bekanntmachungen der Anstalt bestimmten Blättern bekanntgemacht werden.
  - (4) Im übrigen finden die §§ 2 bis 11 dieser Verordnung entsprechende Unwendung. Berlin, den 4. April 1927.

Der Preußische Finanzminister.

Söpter Afchoff.

Zugleich für ben Preufischen Justizminister:

Der Preußische Minister des Innern. Grzesinski.

(Nr. 13220.) Verordnung über vorläufige Anderungen von Gerichtsbezirken anläßlich der Ausführung des Friedensvertrags. Vom 13. April 1927.

Auf Grund des Artikels 1 § 1 des Gesetzes vom 19. Juli 1919 über Ermächtigung des Justizministers und des Ministers des Innern zu Maßnahmen anläßlich der Besetzung von Landesteilen und der Ausführung des Friedensvertrags (Gesetzsamml. S. 115) bestimme ich:

Die im § 1 Zisser 9 der Verordnung vom 4. September 1919 (Gesetsamml. S. 145) vorgesehene und durch die Verordnung vom 15. März 1926 (Gesetssamml. S. 104) bis zum 1. Oktober 1927 hinausgeschobene Zulegung des Restes des Amtsgerichtsbezirkes Tirschtiegel zum Amtsgericht in Weseritz tritt erst am 1. Oktober 1928 in Kraft.

Berlin, den 13. April 1927.

Der Preußische Justizminister.

In Vertretung:

Frite.